## Nº: 55.

# Posener Intelligenz = Blatt.

Sonnabends, den 10. Juli 1824.

### Angekommene Fremde vom 5ten Juli 1824.

Frau Gutsbesigerin von Malachowska aus Obornik, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Capitain v. Sawiski aus Rarge, Hr. Gutsbesiger Romann von Swinarski aus Lubasz, I. in Nro. 99 Bilbe; Frau Gutsbesigerin v. Ruschinowska und Hr. Gutsbesiger v. Borowski aus Konowo, I. in Nro. 395 Gerberstraße; Herr von Meyer aus Berlin, Herr Buchhalter Abam Cohn aus Warschau, Hr. Sprachlebrer Joseph Radar aus Paris, I. in Nro. 210 Wilhelmsstraße; Hr. Eigenthumer v. Rogalinski aus Pomorzanik, I. in Nro. 26 Walisches. Den 6ten Juli.

Heumann aus Potsdam, Hr. Probst Kozloweki aus Samter, I. in Mro. 99 Wilbe; Hr. Gutsbesitzer v. 3bebinski aus Marcinstowo, Frau Starostin v. Uminska aus Sczytow, Hr. Eigenthumer v. Rudnickt und v. Matowski aus Paruszewo, I. in Mro. 391 Gerberstraße; Hr. Eigenthumer Ladens Radonski aus Bochlewo, I. in Mro. 187 Wasserstraße; Hr. Burger Wassemuth aus Berlin, I. in Mro. 210 Wilhelmsstraße.

Den 7ten Juli.

Hr. Gutsbesitzer v. Ziemicki aus Busko, Hr. Gutsbesitzer v. Ehrzanowski aus Bregrina, Hr. Gutsbesitzer Regel aus Zabkowo, l. in Nro. 384 Gerberstr.; Hr. Gutsbesitzer Myskliewicz aus Kalisch, l. in Nro. 394 und 395 Gerberstraße; Hr. Lieutenant Carl Mogowski aus Gnieszno, l. in Nro. 187 Wasserstraße; Hr. Glosinowski aus Swadzim, L. in Nro. 229 Wasserstraße; Herr Kaufmann Knappe aus Stettin, Herr Doctor Kauser aus Chodziesen, l. in Nro. 94

Gubbaffatione - Patent.

Auf den Antrag eines Realglaubigere, foll das den Erben des Sattler Johann Samuel Kenmer gehorige, Nrv. 422 auf der Gerberstraße hier belegene Wohnshaus nebst Zubehor, gerichtlich auf 921 Athlr. 2 fgr. 4 pf. gewurdigt, meistbiestend verfauft werden.

Der Termin sieht auf ben 25 ften Nugust c. Bormittags um 9 Uhr vor bem Landgerichts = Rath Bruckner in un ferm Justruktions = 3immer an.

Kauf= und Besitsfähige werden vorgeladen, in diesem Termine personlich, oder durch gesetzlich zulässige Bevollmäch= tigte zu erscheinen, ihre Gebote abzuge= ben, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistdietenden erfolgen wird, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Die Taxe und Bebingungen founen in ber Regiftratur eingefehen werben.

 Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela realnego dom mieszkalny pod liczbą 422 tu na garbarach położony z przyległościami na tal. 921 śgr. 2 fen. 4. otaxowany, naywięcey daiącemu przedany bydź ma.

Termin licytmacyi na dzień 25. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 9tey, przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brükner, w Izbie Instrukcyiney sądu naszego wyznaczony został.

Ochotę kupna i zdolność do posiadania maiących wzywamy, aby się na terminie tym osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, i licyta swe podali, poczem gdy prawna iakowa niezaydzie przeszkoda, naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane być mogą.

Poznań d. 26. Kwietnia 1824. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations : Patent.

Das hier auf dem Graben unter Rro. 26 belegene Grundfluck, bestehend aus einem massiven Wohnhause nebst hof-raum, Seitengebaude und Garten, zussammen auf 9965 Atlr. 1 fgr. 63 pf. gerichtlich taxirt, soll offentlich verkauft

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość tu na Grobli pod Nrem 26. położona, składaiąca się z kamienicy wraz z podwórzem, z domem pobocznym i ogrodem, ogólnie na summę 9965 Tal., 1. śbrgr. 64 den. sądownie oszacowana, ma być publicznie sprzedaną. W tym

werben. Wir haben ju biefem Behuf celu wyznaczylismy trzy termina brei Termine, als:

auf den 15. Juni

- ben 17. August, und

- ben 19. Detober c.,

unt 9 Uhr, von welchen ber lettere peremtorifch ift, anberaumt, und laben Raufluftige und Befigfahige hiermit ein, fich an biefen Tagen in unferm Gerichtes Schloffe vor bem Landgerichterath Gulemann einzufinden, ihre Gebote ab= jugeben und hat ber Meiftbietende, in fofern nicht gefetliche Umftande eine Mudnahme gulaffen, ben Bufchlag gu gewartigen, trostig Baruistlele

Tare und Raufbedingungen fonnen in unferer Regiftratur eingefeben werben. Pofen ben 27. Februar 1824.

Ronigl. Preng. Landgericht.

iako to: 10 m and december and a

na dzień 15. Czerwca na dzień 17. Sierpnia

na dzień 19. Października r.b. o godzinie gtéy, z których ostatni iest peremptorycznym, i wzywamy wszystkich ochotę kupna i zdatność maiących, aby się w rzeczonych dniach w naszym zamku sądowym przed Sądu Ziemiańskiego Konsyliarzem Gulemann znaydowali, swe licyta podali, poczem naywiecey daiący, skoro prawne przeszkody nie zaydą przyderzenia spodziewać sie.

Taxa i warunki kupna moga być w naszéy Registraturze przeyrzane.

Poznań dnia 27. Lutego 1824. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations : Patent.

Das allhier am Marfte unter Dr. 44 belegene, ju ber 3. G. Treppmacher= fcben Gredit-Daffe gehorige, brei Etagen hohe maffive Border = und hinterwohn= haus, welches auf 14041 Mtlr. 16 fgr. 3 pf. im Wionat Januar 1817 abge= schäft, und auf welches an dem am 14. April 1823 angeftandenen Berkaufoter= mine 9100 Rthlr. geboten worden ift, foll auf den Antrag ber Curatoren biefer Maffe nochmale subhasta geftell werden.

Patent Subhastacyiny.

Kamienica w Poznaniu w rynku pod liczbą 44 położona, do massy kredytowey J. G. Treppmachera należąca, z domu przedniego o trzech piętrach składaiąca się, w Styczniu 1817. na 14041 Tal 16. sbrgr 3. fen. otaxowana, a na którą w terminie licytacyi dnia 14. Kwietnia r. z. 9100 Tal. podano, na w niosek Kuratorów wspomnionéy massy raz ieszcze przedawaną być ma,

Besissähige und Kaussussige werden baher aufgesordert, sich in dem am 31. Ung ust 1824 in unserm Gerichtslocale angesetzten peremtorischen Dietunge-Termin vor dem Deputirten Landgerichtse Rath Culemann Bormittags um 9 Uhr personlich, oder durch gesehlich legitismirte Mandatarien einzusinden und ihre Gebote abzugeben.

Die Tape und Kausbedingungen konnen in der Registratur des unterzeichneten Landgerichts nachgesehen werden, und der Meistbictende hat den Zuschlag zu gewärtigen, in sofern nicht gesetzliebe Umstände entgegen steben.

w names Registranicze postrzale.

returned Proski Egg Klemaker Wi

Pofen den 1. Juni 1824.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Ochote kupna i zdolność posiadania maiacych wzywamy, aby sie w terminie peremtorycznym 31go Sierpnia r. b. zrana o godzinie gtéy, przed Deputowanym W. Culemann, Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego w Izbie naszév Instruk. cyinéy wyznaczonym, albo osobiście, albo przez prawnie wylegitymowanych pełnomocników stawili, i licyta swe podali, a naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może. ieżeli żadna prawna nie zaydzie przeszkoda. Taxa i warunki kupna w Registraturze przeyrzane być moga. manufered and dad

Poznań dnia 1. Czerwca 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Ebiffal = Borlabung.

Die unbekannten Raffen = Glaubiger nachftehender jum 5. und zum 2. Armee= Korps gehörigen Truppentheile und La= zareth-Unstalten, als:

- 1) bes 2. Bataillons bes 18. Infanterie-Regiments;
- 2) der Dekonomie = Rommiffion deffel= ben Regiments;
- 3) bes 2. und Fufiliers Bataillone, 19. Infanterie = Regimente;
- 4) ber Dekonomie = Kommiffion beffel= ben Regiments;
- 5) bes 6. Ulanen-Regiments;

### Zapozew Edyktalny.

Niewiadomych Wierzycieli Kass do następuiących oddziałów woyska i Lazaretów 5go i 2go korpusu Armii należących, iako to:

- 1) drugiego batalionu 18go pułku piechoty,
- 2) Kommissyi ekonomiczney pulku tegoż;
- drugiego, i batalionu fizylerów
   19. pułku piechoty;
- 4) Kommissyi ekonomiczney pulku tegoż;
- 5) szóstego pułku Ułanów;

6) bes Allgemeinen = Garnison = Laza= rethe hierselbst;

7) ber 5. Artilleries Brigade;

8) des 2. Bataillons (Posener) bes 3. combinirten Reserve- Landwehr= Regiments hierselbst; und

9) bes 34. (Samterschen) Reserve= Landwehr : Bataillons und beffen

Estadron;

welche an die Kassen berselben aus dem Jahre 1823. so wie an die Kasse des biesigen Garnison = Lazareths aus dem Jahre 1822 ebenmäßig Ansprücke zu haben verneinen, werden hierdurch aufgesfordert, in dem auf den 21. Juli c. Bormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichts = Referendarius Ribbentrop in unssern Gerichts = Schlosse angesetzten Termine ihre Forderungen, entweder personlich oder durch gesetzlich zulässige Besvollmächtigte anzumelden und mit gesbörigen Beweismitteln zu unterstüßen.

Im Falle ihres Ausbleibens haben fie fonft zu gewärtigen, daß fie mit ihren Ausprüchen an die gedachten Raffen präscludirt, und blos an die Person besjenisgen, mit welchem sie contrabirt haben,

werben verwiesen werben.

Dofen ben 1. Marg 1824. Ronigl, Preuß. Landgericht. 6) Lazaretu garnizonowego w mieyscu;

7) Stey brigady artylleryi;

drugicgo batalionu (Poznańskiego) trzeciego pułku kombinowanego obrony kraiowey rezerwowego, w mieyscu, i

 34go (Szamotulskiego) batalionu obrony kraiowey rezerwowego i eskadronu tegoż;

którzy do kass takowych zroku 1823 tudzież do kassy tuteyszego lazaretu garnizonowego z roku 1822 iakowe pretensye mieć mniemaia, ninieyszem wzywamy, aby w terminie na dzień 21. Lipca r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Ur. Ribbentrop Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego w zamku sądowym wyznaczonym, pretensye swe albo osobiście albo przez Pełnomocników prawnie wylegitymowanych, podali i potrzebnemi dowodami wsparli: W razie niestawienia się, spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do kass w mowie będących prekludowanemi i tylko do osoby tych, z któremi kontrakt zawarli, wskaza. ni zostana.

Poznań d. 1. Maia 1824. Król. Pr. Sąd Ziemia iski. Befanntmachung.

Das im Schrodaer Kreise belegene Gut Gutown nebst Zubehör, soll von Johannis b. J. ab, bis Johannis 1826 meistbietend verpachtet werben.

Der Termin steht auf ben 12. Juli c. Bormittags um 9 Uhr vor bem Land= Gerichts=Rath v. Ollrych in unserm Ins ftructions=3immer an.

Die Bedingungen fonnen in ber Res giffratur eingesehen werben.

Pofen den 1. Juli 1824.

Ronigl. Preuß, Landgericht.

Ob wiesczenie.

Dobra Gutowy w Powiecie Sredskim położone z przyległościami od S. Jana r. b. do S. Jana 1826 roku, naywięcey daiącemu wydzierzawione bydź maią.

Termin tém koncem na dzień 12. Lipca r. b. o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ollrych w Izbie Instrukcyjney Sądu naszego.

Warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 1. Lipca 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent

Das zu ben Johann Langeschen Erben gehörige, hier auf ber Walischei unter Dro. 60 belegene, gerichtlich auf 3787 Mtlr. 29 fgr. 1 pf. abgeschatte Grund= frud, befrebend aus einem maffiven Saufe, Garten und Zaune, foll im 2Bege ber bffentlichen Gubhaftation ver= fauft werben. Bir haben gu biefem Bebuf einen Termin auf ben 13. Dcto= ber c. um 9 Uhr vor bem Landgerichtes Rath Bebomann anberaumt, und laben Raufluftige und Befitfabige hiermit ein, fich in bem Termine, in unferm Ge= richteschloffe einzufinden, ihre Gebote abzugeben, und hat ber Meifibietenbe, in fofern nicht gefetliche Umftanbe eine Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość Jana Langów Sukcessorów własna, tu na Chwaliszewie pod No. 60 położona, sądownie na 3787 tal. 29 troiaków 1 fen. oszacowana, składaiąca się z domu murowanego, ogrodu i piota, ma bydź drogą publiczney subhastacyi sprzedaną.

Końcem tym wyznaczyliśmy termin na dzień 13. Października r. b. zrana o godzinie gtey przed Sędzią Ziemiańskim Hebdmann. Ochotę kupna maiących i do posiadania kwalifikujących się, wzywamy więc ninieyszem, aby się w rzeczonym terminie w naszym zamku sądonym terminie w naszym zamku sądon

Ausnahme gulaffen, ben Zuschlag zu gewärtigen.

Die Taxe und Kaufbedingungen fonnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Bugleich wird bemerkt, bag bas lette Gebot 850 Rtfr. gewesen ift.

- Pofen ben 28. Mai 1824.

Ronigl, Preuß. Landgericht.

wym znaydowali, i swe licyta podawali, poczem naywięcey daiący, skoro prawne nie zaydą przeszkody, przysądzenia spodziewać się ma.

Taxa i warunki sprzedaży mogą bydź w naszey Registraturże przeyrzanemi.

Tudzież wzmiankuie się, iż ostatnie podanie było 850 tal.

Poznań d. 28. Maia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Bekanntmachung.

Das im Schrimmer Kreise Posener Regierungs = Departements belegene Gut Chrzastowo, soll im Termin den 15. Juli c. Bormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts = Ussesson Kapp in unserm Partheien-Zimmer nochs mals auf 3 Jahre von Johanni d. J. bis dahin 1827 bssentlich meistbietend verpachtet werden. Pachtlustige werden hierzu eingeladen, und konnen die Bestingungen in der Registratur eingesehen werden.

Posen den 7. Juli 1824.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

### Obwiesczenie.

Dobra Chrząstowo w Powiecie Szremskim, w Departamencie Poznańskiey Regencyi polożone, w terminie dnia 15. Lipca r. b. o godzinie 10. przedpołudniem przed Deputowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego Kapp w izbie naszey instrukcyiney raz ieszcze na trzy lata, od St. Jana r. b. do St. Jana 1827 r. publicznie więcey daiącemu w dzierzawę wypusczone bydź maią. Ochotę dzierzawienia maiących na termin ten wzywamy, z oznaymieniem: iż warunki dzierzawne w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 7. Lipca 1824. Król, Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Abelnauschen Kreise belegene, bem Joseph v. Nasierowski zugehörige Gut Mzczniky, Boczkow, Pookoce und die Deserte Kzeka nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 72767 Kthlr. 16 sgr. 3 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber desentlich an den Meiste bietenden verkauft werden, und die Biestungstermine sind auf

den 16. August 1824., den 15. November 1824., und der peremtorische Termin auf den 15, Februar 1825., vor dem Herrn Landgerichtsrath v. Kurzewski Morgens um 9 Uhr allhier anges fest.

Besitsfähigen Raufern werden biese Termine mit der Nachricht bekaunt gemacht, daß in dem letten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugesschlagen werden soll, in sofern nicht gesestliche Grunde dazwischen treten.

Nebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Anfnahme der Tarc vorgefollenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare kann gu jeder Zeit in unferer Regiffratur eingefehen werben.

Krotoschin den 12. April 1824.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Dobra Mączniki, Boczków i Podkoce wraz z Pustkowiem Rzeką pod juryzdykcyą naszą zostaiące, w Powiecie Odalanowskim położone, do Iozefa Nasierowskiego należące, warz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 72767 śgr. 16 fen. 3 są ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź malą, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 16. Sierpnia 1824., dzień 15. Listopada 1824., i termin zaś peremtoryczny na

dzień 15. Lutego 1825 r., zrana o godzinie 9tey przed Wym Sędzią Kurcewskim w mieyscu, wyznaczone zostały.

Zdolność kupienja maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcej daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne na przeszkodzie niebędą powody.

W przeciągu 4. tygodni zastawia się z resztą każdemu wolność donlesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 12. Kwietnia 1824. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

(Spierzu zwei Beilagen.)

### Erste Beilage zu Mro. 55. des Posener Intelligeng : Blatts.

Befanntmachung.

Das in Alt = Tirschtiegel Meseriter Rreifes unter Dro. 39 belegene Grund= find, welches auf 265 Milr. gerichtlich abgeschatt ift, foll Schulden halber of= fentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben\_

Dagu fieht ein peremtorischer Biefungetermin auf den 24. September c. vor bem herrn Landgerichterath Flei= fcber bier an. Dies wird ben Ranflufti= gen und Befigfahigen hiermit befannt gemacht.

Die Tare und Raufbebingungen find in unferer Regiffratur taglich einzuseben.

Meferit ben 13. Mai 1824.

Obwieszczenie.

Domostwo z przyległościami w mieście Starym Trzcielu Powiecie Międzyrzeczkim pod Nr. 39. leżące, sadownie na Tal. 265 ocenione, publicznie więcey daiącemu z przyczyny długów ma bydź przedane.

Termin peremtoryczny do licytacyi wyznaczony iest na dzień 24. Września r. b. w mieyscu posiedzień na tuteyszym ratuszu.

O czem uwiadomiaiąc Publiczność wzywamy ochotę kupienia maiących, posiadania i zapłacenia zdolnych, aby się w terminie tym stawili.

Taxa i warunki kupna w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 13. Maia 1824. Ronigl. Preuß. Landgericht. Krol. Prus. Sad Ziemiański.

Befanntmachung.

Nach bem bier affigirten Gubhaffa= tions-Patente, foll das int Eschenwalder Haulande Deferiber Kreifes unter der Dro. 2. gelegene, Johann Gottlob Brefchiche Grundftud, welches aus einer Hufe Aderland, 161 Morgen Wiese=

Obwieszczenie.

Wedle wywieszonego tu patentu subhastacyinego, gospodarstwo Jana Bogumila Brech w Eszenwaldzkich Olendrach, Powiecie Międzyrzeckim pod No. 2. leżące, które się z iedney huby roli, 161 morgów łaki

wache und ben nothigen Bohn = und Birthichafte = Gebauden befteht und auf 706 Rtlr, gewurdigt worden ift, offent= lich an ben Meiftbietenben verfauft wer= ben. Der Bietungs=Termin tft vor bem herrn Landgerichte = Rath helmuth als Deputirten auf ben 17. September c. auf bem hiefigen Partheien = 3immer angesett worben.

Es werben baher biejenigen Rauflufti= gen, welche annehmliche Zahlung zu lei= ften bermogen, aufgefordert, fich in bem= felben zu melden und ihr Gebot abgu=

geben.

Die Berkaufs = Zare fann in ber bies figen Regiftratur eingesehen werben.

Meferit ben 24. Mai 1824.

i potrzebnych mieszkalnych i gospodarskich budynków składa, i na 796 talarów ocenione zostało, publicznie naywięceydaiącemu sprzedane bydź

Termin do licytacyi wyznaczony iest przed Sędzią Hellmuth iako Deputowanym na dzień 17. Wrze. śnia r.b. w mieyscu posiedzeń sądu.

Ochotę kupienia maiących wzywa się więc, aby w terminie tym staneli, i licyta swe podali,

Taxe w registraturze naszey przey. rzeć można.

Międzyrzecz d. 24. Maia 1824.

Ronigl. Preug. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemianski.

Subhaffations = Patent.

Es foll bas im Großherzogthum Do= fen, beffen gleichnamigen Regierungs= Bezirke, und im Frauftabtichen Rreife ohnweit Storchneft, Liffa und Roften belegene adliche Gut Jegiorfi, beffen Werth burch die in diefem Jahre aufge= nommene gerichtliche Taxe auf 19723 Rtlr. 14 ggr. 8 pf. festgestellt worden, öffentlich im Wege ber nothwendigen Subhaftation an den Meiftbiefenden ver= fauft werben. Bu biefem Enbe find brei Bietunge = Termine auf

Patent Subhastacyiny.

W Wielkim Xięstwie Poznańskim w obwodzie Regencyi Poznańskiey i powiecie Wschowskim, niedaleko Osieczna, Leszna i Kościana położone dobra ślacheckie Jeziorki, których wartość przez taxę w roku bieżącym sporządzoną, na 19723 tal. 14 dgr. 8 den. ustanowioną została, droga konieczney subhastacyi więcey daiącemu publicznie sprzedane bydź maia. Tym końcem wyznaczyliśmy 3 termina licytacyine

ben 4ten Februar 1824., ben 5ten Mai 1824., und der peremtorische auf

ben Iten August 1824., vor dem Deputirten Landgerichts = Rath Sachse in unserm Instructions Zimmer hierselbst angesetzt worden, und wir laden Kauslustige und Besitzsähige ein, sich in diesen Terminen entweder person-lich, oder durch gesetzlich zulässige Bewollmächtigte einzusinden, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß, in sosen nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen, der Zuschlag an den Bestbietenden erfolgen, und auf etwanachher noch eingehende Gebote nicht weiter gerücksächtigt werden soll.

Die Taxe sowohl als die Kaufbedingungen konnen taglich in unserer Regiftratur eingesehen werden.

Frauftadt ben 2. October 1823. Ronigl, Preuß. Landgericht.

na d. 4. Lutego 1824., na d. 5. Maja 1824. a peremtoryczny na

dzień 11. Sierpnia 1824.

przed Delegowanym Sędzią Ziem. Sachse w izbie naszey instrukcyiney, i zapozywamy ochotę do kupna maiących i do posiadania zdolnych, aby w terminach powyższych osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników się stawili, licyta swe podali, a natomiast spodziewali się, iż, ieżeli prawne przeszkody wyiątku niedozwolą, przysądzenie na rzecz naylepiey podaiącego nastąpi i na poźnieysze licyta wzgląd miany nie będzie.

Taxe iako i kondycye kupna codziennie w registraturze naszey przeyrzeć można.

Wschowa d. 2. Paźd, 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Inowraclawschen Kreise belegene, ber Helena Pubiciana geborne v. Roznieka verwitwete von Dziminska zugehörige Allodial-Kittergut Branno nebst Zubehör, welches nach ber gerichtlichen Tare auf

Patent Subhastacyiny.

Dobra allodialne szlacheckie Branno pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Inowrocławskim położone, do Heleny Pudycianny z Rożnieckich owdowiałey Dzimińskiey należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney

33518 Rthlr. 20 fgr. 2 pf. gewürdigt worden ift, foll auf ben Untrag ber Glaubiger Schulden halber offentlich an ben Meiftbietenden verkauft werden, und bie Bietunge = Termine find auf

den 19. Juni .c., ben 22. September c., und ber peremtorische Termin auf

ben 7. Januar a. f., vor bem herrn Landgerichterath Krause Morgens um 9. Uhr allhier angesett.

Besitfahigen Raufern werden biefe Termine mit ber Nachricht befannt gemacht, bag in bem letten Termin bas Grundfind bem Meiftbietenben gugeschlagen, und auf die etwa nachher ein= kommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, in fofern nicht gefegliche Grunde bies nothwendig machen.

Mebrigens fteht innerhalb 4 Wochen bor bem legten Termin einem jeden frei, uns bie etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann gu jeder Zeit in unfe= rer Regiftratur eingefehen werben.

Bromberg ben 9. Februar 1824.

Ronigl. Preug. Landgericht.

na Tal. 33,518 sbrgr. 20 den. 2 oce. nione, maią być na żądanie Wierzycieli z powodu długow publicznie naywięcey daiącemu sprzedane, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 19. Czerwca r. b., na dzień 22. Września r. b.,

termin zaś peremtoryczny

na dzień 7. Stycznia r. p., zrana o godzinie 9. przed 8ędzia Ziemiańskim W. Krause, w miey-

scu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w ostatnim, nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagały powody.

W przeciągu 4. tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Bydgoszcz d. 9. Lutego 1824. Krol, Pruski Sad Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Jum diffentlichen Berkauf des in der Stadt Zduny unter Nro. 4 belegenen, zum Nachlaß des Ephraim Prådel gehderigen Hauses, haben wir auf den Antrag der Interessenten, einen neuen Termin auf den 3.1. August c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Landgerichtsrath Roquette in loco Zduny and beraumt, und laden hierzu Kanslustige und Zahlungsfähige vor. Der Meistbietende hat nach geschehener obervormundsschaftlicher Genehmigung den Zuschlag zu gewärtigen, in sofern nicht andere besondere Hindernisse entgegen stehen.

Die Taxe kann jeberzeit in unferer

Registratur eingesehen werben.

Rrotofchin ben 26. April 1824.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Końcem publiczney sprzedaży domostwa w Zdunach pod Nr. 4: polożonego, do pozostałości Efraima Praedel należącego, na wniosek Interessentow nowy termin nadzień 31. Sierpnia r. b. o godzinie 9. zrana przed Wnym Sędzią Roquette w mieyscu Zdunach wyznaczywszy, chęć kupna i zdolność zapłacenia mających, ninieyszem wzywamy, aby się w tymże stawili. Naywięcey daiący po nastąpioném potwierdzeniu z strony Sądu nadopiekuńczego przybicia spodziewać się może, skoro inne szczególne zachodzić nie będa przeszkody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 26. Kwiemia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Deffentliches Aufgebot.

Alle diejenigen, welche an den verborbenen Westpreußischen Pfandbrief, angeblich Nro. 16. Mruczon Bromberger Departements, über 500 Athle. irgend ein Recht zu haben vermeinen, werden hierdurch vorgeladen, ihre Ansprüche im Termine den 1. December c. vor dem Deputirten Herrn Landgerichtsrath Dannenberg im hiesigen Geschäfts Zapozew publiczny.

Wszyscy, którzy do zepsutego listu zastawnego na 500 Talarów według podania liczbą 16. oznaczonego na Mruczynie, w Departamencie Bydgoskim zaintabulowanego iakiekolwiek bądź pretensye mieć mniemaią, zapozywaią się ninieyszem, aby takowe w terminie dnia 1. Grudnia, przed Deputowanym Ur.

Lokale anzumelben und gehörig nachzusweisen, widrigenfalls dieselben mit ihren etwanigen Ansprüchen für immer werden präcludirt werden, in die Stelle des gedachten verdorbenen Pfandbriefes ein neuer ausgefertigt, der verdorbene selbst aber amortisirt und im Hypotheken = Busche von Mruczyn gelöscht werden wird.

Bromberg den 8. April 1824. Ronigl. Preußisches Landgericht.

Danenberg, Sędzią w tuteyszym lożkalu służbowym zameldowali, gdyż w razie przeciwnym z swemi mieć mogącemi pretensyami na zawsze prekludowani zostaną, i w mieysce rzeczonego listu zastawnego zepsutego nowy wygotowanym, zepsuty zaś umorzonym i w księdze hipoteczney Mruczyna wymazanym będzie.

Bydgoszcz d. 8. Kwietnia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Das im Wreschner Kreise belegene abliche Gut Wizemborz nehst An = und Zubehör mit Ausschluß des Vorwerks Libobry und der Waldungen, soll auf den Antrag eines Realglaubigers auf drei nach einander folgende Jahre und zwar von Johanni 1824 bis dahin 1827 öffentlich an den Meistbietenden verpach= tet werden.

Bu diesem Behuf haben wir einen Termin auf den 19. Juli c. vor dem Deputirten herrn Landgerichts = Uffessor Schwurz in unserm Partheien = Zimmer anberaumt, und laden Pachtlustige und Cautionsfähige hierdurch vor. Die Vachtbedingungen konnen in unserer Rezgiftratur eingesehen werden.

Onefen ben 24. Juni 1824.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie.

Wieś szlachecka Wszemborz z przynależytościami, w Powiecie Wrzesińskim położona, ma być na domaganie się realnego Wierzy. ciela na trzy po sobie następuiące lata, od S. Jana r. b. aż do tegoż czasu 1827 wyłączenie folwarku Liborny i borów do niéy należących, drogą licytacyi w dzierzawe wypuszczoną. Termin licytacyi wyznaczonym iest na dzień 19. Lip car.b. przed Deputowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego Ur. Schwürz, w sali sądu tuteyszego, na który chęć maiących dzierzawienia i kaucyą stawić mogących, ninieyszém zapozy. wamy. Warunki wypuszczenia w Registraturze naszéy przeyrzane być moga.

Gniezno d. 24. Czerwca 1824. Królews. PruskiSąd Ziemiański.

### Subhafiation8=Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Gnesener Kreise belegenen, bem Adalbert v. Lutomöki zugehörigen Gnter Lubowo und Lubowso nebst Inbehör, welsche nach der gerichtlich aufgenommenen Tare auf 49099 Athlr. 14 fgr. 11½ pf. abgeschätzt worden sind, sollen auf den Antrag der Realgläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden versfauft werden, wozu die Bietungs-Termine auf

den 13. October d. J., ben 14. Januar 1825., und der peremtorische Termin auf

ben 15. April 1825., vor dem Deputirten Herrn Landgerichts= Rath Jedel Bormittags um 9 Uhr hierfelbst angesetzt worden sind.

Besitzsähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt, daß innerhalb 4 Bochen vor dem letzen Termine einem jeden frei sieht, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen, und die Taxe selbst jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden könne.

Zugleich werben die im Hypotheken-Buche von Lubowo und Lubowko eingetragenen, ihrem Wohnorte nach unbekannten Realgläubiger, und zwar:

1) die Eva verwittwete v. Lutomofa, geborne Szelisfa;

2) die Geschwister Theodora und Johanna b. Lutombka; Patent Subhastacyiny.

Dobra Łubowo i Łubowko z przynależytościami pod jurysdykcyą na szą będące, w Powiecie Gnieznienskim leżące, Ur. Woyciecha Lutomskiego własne, którę według taxy sądonwie z działoney na 49099 tal. 14 śgr. 11½ den. są oszacowane, maią bydź na domaganie się realnych wierzycieli z powodu długów, naywyżey podaiącemu publicznie sprzedanemi. Termina licytacyi wyznaczone są:

na dzień 13. Października r. b., na dzień 14. Stycznia 1825., termin zaś ostateczny

na dzień 15. Kwietnia 1825., zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim W. Jekel tu w mieyscu.

Które to termina z tem uwiadomieniem nabywcom posiadać te dobra mogącym, podaią się do wiadomości, iż wolno iest każdemu donieść nam w 4. tygodniach przed ostatecznym terminem, o iakimkolwiek w taxie zayść mogącym braku. Tudzież taxę każdego czasu w
Registraturze naszey przeyrzeć można. Zarazem wzywa się realnych
w xiędze hypotecznéy zapisanych a
nam z mieysca zamieszkania swego
niewiadomych wierzycieli, iako to:

1) Ewę z Szeliskich owdowiałą Lutomską;

2) Teodore i Joanne siostry Lutomskie;

- 3) bie Honorata verehelichte v. Gles-
- 4) die Victoria verebel. v. Guttry;
- 5) die Marianna v. Szelista;
- 6) dia Marianna geborne v. Rado= minkfi verehelichte Arnold;
- 7) ber Braf von Cofolnichi;
- 8) ber Michael von Guttry;
- 9) die Alexander v. Lutomefische Er= ben durch den Jacob v. Lutomefi; aufgefordert, in Diefen Terminen entwe= der personlich, oder durch gesetzlich legis timirte Bevollmachtigte, wozu ihnen bie herren Landgerichte = Rath Schulk. Juffizcommiffarius Miflowitz und Lydtfe in Borfchlag gebracht werben, gu er= fcheinen, und ihre Rechte babei wahrzu= nehmen, im Fall bes Ausbleißens aber ju gewartigen, daß bem Deiftbietenben nicht nur ber Buschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Raufschillings, die Loschung ber fammt= lich eingetragenen, wie auch ber leer ausgehenden Forderungen, und zwar ber lettern, ohne daß es zu diefem 3med ber Production ber Inftrumente bedarf,

Gnesen den 13. Mai 1824.

perfuar werden foll.

Ronigt. Preug. Landgericht.

- 3) Honorarę zamężnę Glębocką;
- 4) Wiktoryą zamężną Guttrową;
- 5) Maryannę Szeliską;
- 6) Maryannę z Radominskich Arnoldową;
- 7) Hrabiego Sokolnickiego;
- 8) Michała Guttrego;
- Sukcessorów niegdy Alexandra Lutomskiego przez Jakoba Lutomskiego;

ažeby się na tychże terminach albo osobiście lub przez pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego na którego im się przedstawiaią Ur. Schulz Sędzia Ziemiański i UUr. Niklowitz i Lydtke Kommissarze sprawiedliwości, stawili i praw swych dopilnowali.

Wrazie zaś niestawienia się spodziewać się maią, że pluslicytantowi nie tylko adjudykacya udzieloną zostanie ale nawet po sądowem złożeniu summy kupney wymazanie wszystkich zapisanych długów, iako też tych, któreby spadły, bez produkcyi potrzebnych na ten koniec instrumentów rozrządzonem bydźma.

Gniezno d. 13. Maia 1824. Keról, Prusk. Sąd Ziemiański. Subhaftations : Patent.

Im Auftrage bes Königl, Landgerichts zu Fraustadt, soll das hierselbst am Markte unter Nro. 230 belegene, dem Uhrmacher Traugott Schulz gehörige Wohnhaus nebst drei Seiten = Sebaude, im Wege der nothwendigen Subhastation offentlich an den Meistbietenden verstauft werden.

Wir haben hierzu brei Bietungstermine

- a) ben 21. Mai b. 3.,
- b) den 21. Juni c.,
- c) den 22. Juli c.,

wovon der Letztere peremtorisch ist, in unserm Geschäfts = Locale anberaumt, und laden Kauflustige und Besitzsähige zu demfelben mit dem Bemerken ein, daß ber Meistbietende des Juschkags geswärtig sein kann, in sofern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen.

Sammtliche oben bezeichnete Immobilien sind nach ber gerichtlichen Taxe auf 4537 Athlr. 15 fgr geschäft, und kann die Taxe zu jeder schicklichen Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Liffa ben 16. April 1824.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

W poleceniu Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, ma być tu przy rynku pod liczbą 290 położony, Zegarmistrzowi Traugott Schulz należący dom z trzema pobocznemi budynkami, w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedcny.

Do czego trzy termina

- a) na dzień 21. Maja c.
- b) na dzień 21. Czerwca
- c) na dzień 22. Lipca,

z których ostatni zawity w naszym lokalu sądowym wyznaczyliśmy, i wzywamy życzących kupna i posiadania zdatnych na też, z zapewnieniem, iż naywięcey daiącemu, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą, przyderzenie nastąpi.

Wszystkie do tegoż należące immobilia zostały przez takę sądową na 4537 Talarów 15. śrebrników ocenione, która w każdym czasie stósownym, w naszéy Registraturze

przeyrzaną być może.

Leszno d. 16. Kwietnia 1824. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Subhaffations = Patent.

Der ben Burger Johann Bonkefchen Cheleuten gugehorige, hierfelbst an ber

Patent subhastacyiny.

W skutek zlecenia Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Pile, wyznaczyliśmy do publiczney sprzedaży ogrodu warzywnego małżonkom Boehnki Lepfze belegene 266 Muthen enthals tende Giefoche = Garten, welcher gericht= lich auf 60 Milr. abgeschätzt worden ift, foll Schulden halber öffentlich an den Meiftbietenben verkauft werben, und ift dagn im Auftrage bes Ronigl. Landge= richts zu Schneidemuhl, ein Bietungs= Termin auf ben 19. Juli b. 3. Bor= mittags um o Uhr auf bem Gerichts= Locale angefett. Befitfahigen Raufern wird Diefer Termin mit ber Nachricht be= fannt gemacht, bag bas Grundftud bem Meifibietenden zugeschlagen werden foll, und bag auf fpater eingehende Gebote nicht Rucksicht genommen wird, wenn gesetliche Grunde bies nicht bedingen.

Die Tare fann gu jeber Zeit in unfe= ver Regiftratur eingesehen werben.

Lobsens ben 27. Mary 1824. Ronigl. Preug. Friedensgericht. należącego, w mieyscu tuteyszym nad Lepsza położonego 266. pretow kwadratowych w sobie zawierającego, który sądownie na 60 Tal. otakowany został, termin na dzień 19. Lipca r. b. zrana o godzinie gtév w izbie tuteyszéy sądowéy.

Do posiadania zdolnym i do kupienia ochotę maiącym z tym nadmieniem ninieyszém wiadomo sie czyni, iż ogród w mowie będacy naywięcey daiącemu przyderzonym zostanie, i na podania późniey uczynić się mogące żaden wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne powody tego wymagać nie będa.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może. W Łobżenicy d. 27. Marca 1824. Król. Pruski Sad Pokoiu.

Publicanbum.

Der Ronigliche Stener = Auffeber Berr Wilhelm Diemann von hier, und feine funftige Chegattin Gusanna geborne Arnger, haben mittelft Bertrages bom 3. b. Mte. Die Gutergemeinschaft ausge= fcbloffen, welches hierburch befannt ge= macht wird.

Schonlanke ben 8. April 1824. rateur subhastacyiny.

IV sion ek sledenia Frzesw, Szaki

Ziemicishego w Pile, wymadyli-Suy do publicansy spacement of the Obwieszczenie.

Urodzony Wilhelm Niemann Dozorca Urzędu Poborczego, i przy. szla małżonka iego Zuzanna z domu Krygrowa, układem z dnia 3. m. b. wyłączyli poniedzy sobą spólność dobr, co ninieyszem do powszechney podaie się wiadomości.

Trzcianka d. 8. Kwietnia 1824. Konigl. Preuß. Friedenegericht. Królewsko-Pruski Sad Pokoiu.

Cobbactions - Water

Der den Werter Johnste Workefichen

Make a Transportant opens of the and transportant against an and

Subhaftatione : Patent.

Das allhier in der grünen Gasse unter Mro. 105 belegene, in Fachwerk gebaute und mit Schindeln bedeckte, dem hiessigen Schlosser David Ecisler eigenthümslich zugehörige Wohnhaus nehst Hofraum und einen dahinter belegenen Garten, welches gerichtlich auf 105 Athlr. geswürdigt ist, soll auf den Antrag eines Släubigers im Wege der nothwendigen Subhastation an den Meistbietenden verskauft werden.

Auf den Grund des uns von dem Koniglichen Hochlobl. Landgericht zu Frauftadt gewordenen Auftrages vom 29ten Marz c. haben wir daher einen peremtorischen Bietungs-Termin auf den 9. August d. J. Vormittags um 9 Uhr in unserm Geschäfts-Locale anderaumt, und laden zu demselben Besiß= und Jahlungsfähige Käuser mit der Versicherung ein, daß der Zuschlag für den Meistbietenden erfolgen wird.

Die Tape des in Rede stehenden Grundstücks kam täglich in unserer Registratur eingesehen, und die Rausbedingungen werden bagegen in termino eröffnet werden.

Bojanowo ben 22. Mai 1824. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhaffations=Patent.

Im Auftrage des Königl. Landge= richts zu Frauffabt, soll das zum Nach= laß des verstorbenen Andreas Jakel ge= hörige, in der Stadt Punit unter Nro. Patent Subhastacyiny.

Dom mieszkalny tu w Bojanowie pod liczbą 105 w zielonéy ulicy położony, w ryglowkę wybudowany, szkudłami pokryty słosarza Dawida Geisler własny wraz z podworzem i ogrodem, za tymże leżącym, ogólnie na 105 tal, sądownie oszacowany, ma bydź na wniosek iednego z wierzycieli torem konieczney subhastacyi więcey daiącemu sprzedany.

Na mocy udzielonego nam od Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie polecenia z dnia 29go Marca r. b. wyznaczywszy więc do odbycia licytacyi termin zawity na dzień 9. Sierpnia r. b. przed południem o 9. godzinie w mieyscu urzędowania naszego, zapraszamy nań ochotników przymioty nabycia i płacy posiadaiących z zapewnieniem, iż przyderzenie na rzecz naywięcey daiącego nastąpi.

Taxa w mowie będącey nieruchomości w Registraturze naszey codziennie moze bydź przeyrzaną, warunki kupna zaś w terminie ogłoszone beda.

w Bajanowie d. 22. Maia 1824. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Patent Subhastacyiny.

Na mocy upoważnienia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, ma być dom mieszkalny w mieście Poniecu pod liczbą 197. położony, i do spadku zmarłego An197 belegene Wohnhaus nehft Scheune, Stallung und ein dazu gehöriger Garten, welches zusammen auf 130 Athlr. 10 sgr. gerichtlich gewürdigt ist, auf den Antrag der Erben im Wege der freiwillizgen Subhastation verkauft werden.

Es steht zu diesem Behuse ein peremtorischer Termin auf ben 30. August b. J. Vormitags um 9 Uhr in unserm Geschäfte-Locale an, und wir laden zu demselben daher diesenigen Käufer, welche die erforderlichen Zahlungs- und Besikfähigkeiten nachzuweisen im Stande sind, mit der Versicherung ein, daß für den Meistbietenden der Zuschlag erfolgen wird.

Die Raufbedingungen werden in termino eröffnet, die Taxe dagegen kann alle Tage in unserer Registratur eingesehen werden.

Bojanowo ben 12. Juni 1824. Konigl. Preuß. Friedensgericht. drzeia Jaekel należący, wraz z stodołą, stayniami i ogrodem, ogólem na 130 Talarów 10 śrbgr. sądownie oszacowany, na wniosek Sukcessorów torem dobrowolnéy subhastacyi sprzedany.

Do odbycia sprzedaży téy wyznaczony iest termin zawity na dzień 30. Sierpnia r. b. przed południem o godzinie otéy, tu w posiedzeniu sądowym, na który do kupna ochotę maiących, i przymioty płacy i nabycia okazać mogących, z tém zapewnieniem zapraszamy, iż na rzecz naywięcey daiącego przyderzenie nastąpi,

Warunki kupna w terminie ogłoszone będą, taka zaś codziennie w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Bojanowo d. 12. Czerwca 1824, Królew. Pruski Sąd Pokoju.

Subhastations=Patent. Folgende in der Stadt Lobsens beles gene, dem Tuchmacher George Hohens see zugebörige Grundstücke, als:

- 1) das am Markte unter Nro. 35 belegene haus mit Nebengebauden und Baustelle, welches auf 480 Mthlr. gerichtlich abgeschätzt wors ben ift,
- 2) ein Obsigarten von 246 URuthen zwischen ben Garten ber Burger

Patent Subhastcyiny.
Następuiące nieruchomości w mieście Łobżenicy położone, sukiennikowi Jerzemu Hohensee należące, to iest:

- dom w rynku pod No. 35 położony wraz z przynależącemi do niego budynkami i placem, sądownie na 480 tal. oceniony,
- 2) ogród owocowy, 246 prętów kwadratowych w sobie zawieraiący, między ogrodami oby-

Rugen und Mancke, auf 250

Rthlr. gewürdigt,

3) ein Gemusegarten von 127 M. zwischen den Garten des Burgers Schade und Rausmanns Levin Aron Schepe, auf 80 Athle. absgeschätt,

follen auf den Antrag eines Gläubigers diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, wozu wir im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Schneidemuhl einen Biefungs = Termin auf den 22. September c. Bormittags um 10. Uhr auf der hiesigen Gerichtsstube angefelt haben.

Besitzschigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß die Grundstücke dem Meistebietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Die Tare fann jederzeit in unserer Registratur eingesehen werben.

Lobfens ben 31. Juni 1824. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

wateli Rutzen i Manke położony, na 250 tal. oceniony,

2) ogród warzywny 127 prętów w sobie zawierający, między ogrodami obywatela Schade i kupca Levin Aron Schey, na 80 tal. oceniony,

na wniosek wierzyciela, publicznie więcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem i w skutek zlecenia Sądu Ziemiańskiego w Pile, termin licytacyjny na dzień 22giego
Września r. b. zrana o godzinie
10. na Izbie tuteyszey sądowey wyznaczyliśmy.

Wszystkich do posiadania gruntów prawo posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym, z tym nadmienieniem, iż nieruchomości w mowie będęce, więcey daiącemu przybite zostaną, na późnieysze zaś podania względ miany nie będzie, skoro prawne tego nie będą wymagać powody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

w Łobżenicy d. 3. Gzerwca 1824. Królewsko-Pruski Sąd. Pokoju.

Subhaffations = Patent.

Das Erbyachts-Vorwerk Drzewianswo im Amte Mroczen belegen, aus 30 Hufen 27 Morgen und 136 Muthen bestehend, welches nach der am 14. April pr. aufgenommenen Taxe auf 1680 Rthlr. 5 fgr. gerichtlich gewürdigt worPatent Subhastacyiny.

Folwark wieczysto dzierzawny Drzewianowo w Ekonomii Mroteckiey polożony, z 30 włok 27 morgów i 136 prętów składaiący się, który podług taxy pod dniem 14. Kwietnia r. pr. na 1680 talarów 5 śgr. sądownie ocenionym został,

bigers bffentlich verfautt werben.

Im Auftrage bes Adnigl. Landge= richts zu Schneibenruhl, haben wir zu mine auf

9. August b. Je, ben 22. September 5. 3.

ben 10. Rovember b. 3.7 auf ber hiefigen Gerichtoftube Bormit= tage um 8 Uhr angeseht. Befigfahi= gen Raufluftigen werden biefe Termine mit ber Rachricht befannt gemacht, bag bas Borwert im legten Termin bem Meiftbietenden zugeschlagen werben foll, und auf etwa nachher einkommende Ge= bote nicht weiter geachtet werden wird, wenn es nicht etwa gesetliche Grunde mothig machen.

Uebrigens famt bie aufgenommene Tare jederzeit in unferer Regiftratur eins

gefehen werben,

Lobsens den 8. Juni 1824.

Ronigl. Preup. Friedensgericht.

Bekanntmachung.

In Gemaßheit Auftrages bes Ronigl. Sochtobl, Landgerichts zu Frauffadt, fol= Ten die ginn Buchner Camuel Baumgartschen Nachlasse gehörigen Grund= fücke, als:

a) eine Branbftelle unter Dro. 56 auf der Schuhmachergasse zu Gar= ne, welche incl. ber mit 249 Rtlr. 10 ggri darauf haftenben Brand-

ben, folt auf ben Untrag eines Glau= mal byelt na wniosek wierzyciela iednego publicznie sprzedanym.

Wskutek zalecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile wyznaczyliśbiesem Behuf folgende Bietungs : Ter: my w celu tym następuiące termina · licytacvine, iako to:

na dzień 9. Sierpnia r. b., na dzień 22. Września r. b., na dzień 10. Listopada r. b.,

zrana o godzinie 8. w Izbie tutey-

szy sądowey.

Do posiadania zdolnym i do kupienia ochotę maiącym, termina te z tém nadmieniem wiadomo czyniemy, iż folwark w mowie będący w ostatniem terminie naywięcey daiącemu przyderzonym zostanie i na podania późniey czynić się mogące żaden wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawnę zawady tego wymagać nie beda.

Wreście może bydź taxa sporządzona każdego czasu w Registraturze

naszey przeyrzana.

w Łobzenicy d. 8. Czerwca 1824. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

### Obwiesczenie.

Stosownie do zlecenia Prześwietn. Sadu Ziemiańskiego w Wschowie, maia bydź nieruchomości zmarłego Samuela Baumgart płóciennika nalezace, iako to:

a) pogorzelisko pod No. 56 na ulicy szewskiey w Sarnowie, które oprocz przydaiącey na niego Bonificatione-Gelber gerichtlich auf

b) ein Stuck Ader Dabrowa gemannt, welches auf 72 Mihlr. gewurdiget worden;

auf den Antrag ber Intereffenten im Bege ber freiwilligen Subhastation ver= fauft merben.

Hierzu haben wir einen peremtorischen Termin duf den 1. September c. Vormittags um 9 Uhr in loco Sarne, vor dem Herrn Landgerichts-Reserendarius Forner I. anderaumt, und laden Kaussusige und Besitzsähige hiermit vor an diesem Tage und am bestimmten Orte persoulich zu erscheinen, ihre Gebote zu verlautbaren, und hat demnächst der Meistbietende den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Taxe und Berkaufs-Bedingungen konnen zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

 bonifikacyi Towarzystwa ogniowogo w ilości 249 tal. 10 dgr. sądownie na 45 tal.;

sądownie na 45 tal.;
b) kawalek roli Dąbrowa zwany,
który na 72 tal. otaxowany zostawszy.

na wniosek Interessentów drogą dobrowolney subhastacyi przedane.

Tem końcem wyznaczyliśmy termin peremtoryczny na dzień i. Września r. b. o godzinie gtey zrana in loco w Sarnowie przed Ur. Forner I. Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego; o czem ochotę do kupna i prawo nabycia maiących uwiadomiaiąc, wzywamy ich aby w dniu rzeczonym się stawili, licyta swe podali, naywięcey daiący zaśprzyderzenia spodziewać się może.

Taxa i kondycye przedaży każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Rawicz d. 14. Czerwca 1824.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

### Stedbrief.

Der unten naher beschriebene jüdische Handelsmann Moses Levin aus Betsche, ist wegen eines in Bentschen verübten Geldviebskahls von und zur Untersuchung gezogen worden, und hat Gelegenheit gefunden, auf dem Transporte von hier nach Frausadt zwischen Brah und Bomst in der Großdammerschen Heibe seinen Transporteurs beute zu entspringen.

Indem wir diefes zur bffentlichen Kennt= niß bringen, ersuchen wir alle Militair=

List gończy.

Niżey opisany handlarz żyd Meses Lewin z Pszczewa, który o popełnioną kradzież pieniędzy w Zbąszyniu przez nas do inkwizycyi pociągniony, znalazł dziś sposób na transporcie ztąd do Wschowy między Broycami i Babimostem w lesie Dąbrowskim transportantom przydanym zbiedz.

Podaiemy przeto to do publicznéy wiadomości i wzywamy wszystkie und Civil-Behörden, auf den Inculpaten ein wachsames Auge zu haben, und und benjelben im Betretungsfalle zur weitern Beranlassung überliefern zu lassen.

Signalement.

- 1) Familienname, Lewin;
- 2) Borname, Mofes;
- 3) Geburteort, Roftarzewo;
- 4) Aufenthaltsort, Betfche;
- 5) Religion, mosaisch;
- 6) Alter, 24 Jahr;
- 7) Große, 5 guß;
- 8) haare blond;
- 9) Stirn, bebedt;
- 10) Augenbraunen blond;
- FI) Augen grau;
- 12) Mafe, fpitig;
- 13) Mund, gewöhnlich;
- 14) Bart, blond;
- 15) Zähne, gut;
- 16) Gefichtsbilbung , hager;
- 17) Gefichtefarbe, gefund;
- 18) Geffalt, flein;
- 19) Sprache, jubifch und beutsch;
- 20) besondere Rennzeichen, feine. Befleibung.
  - 1) einen bunfelblauen Dberrock;
- 2) weiß pifene Befte;
- 3) gelbe Manquin-hofen;
- 4) ein weißes Salstuch mit roth und blauen Blumchen;
- 5) eine dunkelblaue Mute. Meferit ben 29. Juni 1824.

Abnigl. Preug. Friebens gericht.

woyskowe i cywilne Władze, aby na inkulpata baczne miało oko, tegoż w razie zdybania przyaresztowały, i do nas pod pewną strażą odesłały.

### RYSOPIS.

- 1) imie Lewin;
- 2) nazwisko Moses;
- 3) rodem z Rostarzewa;
- 4) mieysce pobytu Pszczewor
- 5) religii Moyżeszowey;
- 6) wiek 24. lat;
- 7) wzrost 5 stóp;
- 8) włosów blond;
- 9) czoło okryte;
- 10) brwi blond;
- ri) oczy czarne;
- 12) nos kończasty;
- 13) usta zwyczayne;
- 14) wasy blond;
- 15) zeby zdrowe;
- 16) rys twarzy chuderlawey;
- 17) cery zdrowéy; 18 postaci małéy;
- 19) mowa niemiecka, i żydowska;
- 20) szczególne znaki, żadne;

### Odzież:

- 1) ciemno granatowy surdut;
- 2) biała pikowa westka;
- 3) żółto-nankinowe spodnie, i czerwona chustka na szyi;
- 6) ciemno granatowa czapka.
- Międzyrzecz d. 29. Czerwca 1824. Król. Pruski Sąd Pokoju.